# Chorner Beitung.

Diefe Beitung ericheint taglich mit Ausnahme Des Montage. ... Branumerations : Breis für Ginheimische 2 de. - Auswärtige gahlen bei ben Raiferl. Boftanftalten 2 Mr 50 8.

Wegründet 1760

Redaction und Expedition Baderstraße 255 Inferate werben täglich bis 21/2 uhr Rach. mittags angenommen und toftet bie fünffpaltige Beile ber gewähnlichen Schrift ober beren Raum 10 3

Mittwoch, den 4. Juni

#### Coloniales.

Major Wißmann hat aus Bangibar die Heimreise nach Deutschland angetreten, um im Vaterlande ben dreimonatlichen Urlaub, welchen ber Kaifer ihm bewilligt hat, ju verbringen. Die Ankunft in Berlin ift gegen ben 20. Juni zu erwarten, und ba bann ber Reichstag gang ficher noch beifammen ift, fo fteht nichts im Wege, daß ber Reichscommiffar für Oftafrita als Bundesrathecommiffar im Barlament ericheint, um bort über feine Thatigkeit in Oftafrika zu berichten. Deutschland kann mit bem, was Dajor Bigmann geleitet, gufrieden fein. Er hat ba, mo Milbe nichts half, blutige Strenge walten laffen, bas ift richtig; aber dieje Strenge ift nie in Graufamkeit ausgeartet. Englische Colonialcommissare haben um gang anderer Dinge willen Schwarze hinrichten lassen, und Stanley ergählt ja in seinem Bericht mit großem Behagen, er habe ein halbes Dugend Gin= geborener ohne Weiteres an ben nächften Baumen auffnüpfen lassen, weil sie ihm nicht auf's Wort gehorchten. Buschiri und einige Sclavenjäger allein find wegen ihrer Gräuelthaten, bie schlimmer als gemeine Berbrechen waren, auf des Reichscommiffars Befehl hingerichtet, und auch nur da, wo die Subanesen Bigmann's feinbliche Lager mit Sturm eroberten, ift eine Plinberung, wie es bem afrikanischen Brauche entspricht, eingetreten. 3m Uebrigen find die Gingeborenen und die Städte mit großer Milbe behandelt worden. Aus allen Berichten ergiebt sich ja, namentlich aus den Briefen des deutschen Missionars Pater Schunse, der zu den besten Afrikakennern gehört, geht das hervor, bat bie Neger bes beutschen oftafritanischen Schutgebietes bis weit in das Innere hinein für die deutsche Sache völlig gewonnen find. Auch die vornehmen Araber, die uns bisher feindlich gegenüberstanden, haben sich treiwillig unterworfen; die beiben Säuptlinge Banaheri und Simbodja, die einflufreichsten Araber, unterftügen ben Reichscommiffar gegenwärtig, und haben mit feinem Worte ihren Entschluß bereut.

Der Urlaub bes Reichscommiffars beweift, daß die Ordnung im beutschen afrifanischen Schutgebiet nun wirklich gesichert ift. Die Eroberung bes füblichen Theiles bes beutschen Ruftengebietes hat sich bekanntlich Anfang Dai glatt und ohne alle Schwierig keiten vollzogen und auch nachträglich ist es nicht zu Unruhen gekommen, ein Beweis, daß man sich auch dort in die neuen Berhältnisse gefunden hat. Die Aufgabe, welche Wißmann in einem Jahre gelöst hat, war nicht leicht, denn anerkanntermaßen war an der Zanzibarküste der Hab er Araber und Schwarzen gegen die deutsche Schutherrschaft ein ungewöhnlich tiefer, und Buschiri, sowie den anderen Führern der Aufständischen, standen mehrere taufend wilber Rrieger gur Berfügung. Un ber Besiegung der Feinde durch Waffengewalt war ja von vornherein nicht zu zweifeln, wohl aber baran, bag es gelingen wurde, fo ichnell die Gingeborenen für Deutschland ju gewinnen. Das ift,

#### Allsiegerin Liebe.

Roman aus bem Englischen von Max von Beigenthurn.

(44. Fortsetzung.)

"Ich tann es nicht glauben, daß sie mit ihm allein dort gewesen ift!" rief ter Dberft lebhaft.

"Das werde ich fesistellen und eben deßhalb zur Ankunft bes Zuges mich auf den Bagnhof begeben," antwortete Adrian. Eucle wahnt mich weit fort; jo kann Richts sie warnen. Das aber schwöre ich, so mahr ich ben Namen Deveraug trage: Wenn fie wirklich und wahrhaftig mit Lorenz Donle allein in Uxerton war, bann mogen fie auch bei einander bleiben bis ans Ende ihrer Tage. Ich gebe fie frei! Gin Weib, welches fich compromittirte, foll nun und nimmer ben Plat einnehmen, welcher einst meiner engelreinen Mutter gebührte!"

Der Dberft berührte begütigend feinen Arm.

"Ueberstürze Nichts, lieber Freund", sprach er, "urtheile nicht vorschnell! Jedenfalls begleite ich Dich und stehe Dir zur

Seite, was immer auch geschehen möge!"
"Ich danke Dir! Du bist ein treuer Freund!" sprach Adrian, die Hand des Obersten kräftig schüttelnd, während ihre

Augen sich offen und ehrlich begegneten.

Gemeinsam machten Beibe, als bie Stunde berangetommen war, sich auf den Weg nach dem Bahnhof, um Lucie einen Empfang zu bereiten, an welchem trot aller ihrer Angst und Unruhe diese boch nicht im Traume bachte.

Das Fräulein von Metland hatte ben ungemuthlichften Abend ihres Lebens verbracht. Rachdem es ihr flar geworden war, daß fie wirklich den Bug verfaumt hatte und nun nicht por Mitternacht Ugerton verlaffen tonnte, hatte fie fich Anfangs wie eine Wahnsinnige geberdet und Lorenz mit ben heftigsten Bormurfen überschüttet. Diefer ließ Alles über fich ergeben und schwieg beharrlich; ja, er war fogar ebelmuthig genug, fie nicht baran zu erinnern, baß ja nur fie felbst es gewesen fei, welche biejen Ausflug um jeden Preis hatte burchfegen wollen.

Der Abend war falt und unfreundlich, bas Bartegimmer Richts weniger als anheimelnd, und erft nach unendlicher Unftrengung gelang es dem gnten Lorenz, etwas Egbares aufqu= treiben. Lucie aber mar fo ichlechter Laune, baß fie fich nicht einmal dazu bewegen ließ, Etwas ju fich zu nehmen. Unter

wie gesagt, geschehen; die Küstenstädte sind zum großen Theil aus den Trümmern, in welche sie burch Buschiri's Raubschaaren verwandelt waren, neu erstanden, es sind feste deutsche Stationen angelegt, die indischen Kausleute haben unter Förderung des Reichscommissars ihre Thätigkeit wieder ausgenommen. Die Carawanenzüge verkehren aus dem Innern nach der Küste regelmaßig ohne alle Belästigung, ber Plantagenbau ift auf's Neue in Angriff genommen, furz, die ganze beutsche Küste ist in einem folden gedeihlichen Zustande, wie nie bisher. Nun erft wird man auf Grund mehrjähriger Thätigfeit ben mahren wirthschaft= lichen Werth des beutschen Schutgebietes feststellen können! Besonders hervorzuheben ift nun aber noch, daß die Wahl Wißmanns auch um beswillen eine glückliche genannt werden fann, weil er sorgsam alle politischen Verwicklungen mit anderen Staaten vermieden hat. Diese Gefahr lag nahe, da die coloniale Eifersucht in Afrika ja ziemlich hoch gestiegen ift, und Wißmann sich im offenen Kriege mit den Eingeborenen des Landes befand. Mit großer Raltblütigfeit hat ber Reichscommiffar bie nöthigen Schritte gethan, und es ift bemerkenswerth, bog bie Richtigkeit feiner Magnahmen von englischer Seite nicht nur anerkannt, jon= bern daß benselben auch volles Lob gezollt worden ist. Diesem Lobe hat sich auch Stanlen durchaus angeschlossen.

#### Tagesschau.

Bur Gugen = Richter = Streitfrage wird weiter ge= fcrieben: Der freifinnige Abg. Barth hatte mit voller Ramensunterschrift einen Artitel gegen Gugen Richter veröffentlicht, in bem es heißt: "Die außere Parteidisciplin und eine ftrenge freisinnige Orthodoxie galten Herrn Richter so viel, daß die Repergerichte nie ein Ende nahmen. Sein Preßorgan, die jreissinnige Zeitung, hat es auf diesem Gebiete zu einer anerkannten Birtuosität gebracht. Beinahe alle größeren freisinnigen Zeitungen und zahlreiche einzelne Parteigenoffen wissen davon ein Lied zu fingen. Daß herr Richter geglaubt hat, bamit bie Intereffen mahr gunehmen, läßt fich mit Grund nicht bezweifeln. Auch mag babin gestellt bleiben, wie oft er in der Sache Recht hatte. Aber selbst wenn in jedem Falle ber von ihm eingenommene Standpunkt der berechtigtere gewesen ware, mußte eine derartige fortges sofmeisterei Verstimmungen aller Art hervorrufen. Um weitere neue perfonliche Reibereien zu vermeiben, empfahl es fich, ben Abg. Richter nicht wieder jum Borfigenden bes geschäfts= führenden Ausschuffes der freifinnigen Partei zu mahlen." Richter antwortete darauf mit einer längeren Erklärung, in welcher er die Parteigenoffen im Reiche auffordert, über ihn zu entschei= ben, ba er in ber parlamentarischen Partei "ftets das fein werbe, was er gewesen, ober nicht mehr sein werde," und schließt: "Sollte man jest, obgleich ich selbst unwandelbar der Alte geblieben bin, wirklich in politischen Rreisen, auf beren Anfichten ich

ben peinlichsten Borftellungen vergingen ihr die Stunden. Auch Lorenz war in ernste Gebanken versunken.

Als fie bereits auf der Fahrt nach London waren, fprach er endlich in beinahe feierlichem Tone: "Ich fürchte, das unser heutiger Ausflug eine ernste Catastrophe im Gefolge haben

Ihre Augen flammten ihn an. "Sage lieber, daß Du es hoffst!" warf sie ihm vor. Aber triumphire nicht zu früh! Ich werbe das Spiel nicht fo leichten Kaufs aufgeben. Wir muffen meine Tante ins Bertrauen ziehen und vor Allem Oberft Gepburn um jeden Breis zum Schweigen bringen! Ist das geschehen, so habe ich Nichts weiter zu befürchten und meiner Berbindung mit dem Baron von Deveraux wird nach wie vor Nichts im Wege stehen!"

Ihre Erleichterung, die für sie in dem Gedanken lag, zu theilen, war ihm unmöglich.

"Bir thun jedenfalls gut baran, auch bas Gegentheil ins Auge zu fassen", sagte er. "Wie Alles sich auch gestaltet, halte Dich davon überzeugt, daß ich zu jeher Stunde mich nur zu glücklich schäten werde, Dich zu heirathen !"

Sie zudte geringschätig die Achseln; er aber fuhr, ihre miß-

liche Laune nicht beachtend, fort :

"Du haft mich schlecht behandelt, Lucie, — Du haft mit mir gespielt, als sei ich ein unmündiger Rnabe, haft mir manche schwere Stunde bereitet, aber ich fand bennoch ftets eine Entschuldigung für Dich, weil - so wenig ich es auch verftehe — Dein weltlicher, oberflächlicher Sinn so sehr an dieser Heirath hing. Tropbem weiß ich, daß Du mich liebft. Ift bem nicht fo?" Sein bittenber Ton verfehlte nicht gang feine Wirkung auf

Ich habe Dich fehr gern, Lorenz", gestand sie zu, burch feine Großmuth, welche fie - wie fie inftinctiv fühlte - nicht verdiente, unwillfürlich befänftigt.

Er erfagte ihre Worte, wie eine gute Gelegenheit, Die

nicht so leicht wiederkehrt.

"Lucie," rief er, "dann versprich mir, daß Du mich beirathen willft, wenn diefer Abend Dein Berlöbniß mit Baron Deveraux lofen follte. Es ift gewiß das Wenigste, um mas ich Dich bitten fann!"

Er hing an ihr, einem treuen Sunde gleich; weder ihre Berglofigfeit, noch ihr Mangel an Grundfagen konnte ihn von ber

Werth lege, zu einen anderen Urtheil über mich gelangt sein, so wurde ich ohne jegliche Berftimmung aus bem parlamentarischen Leben ausscheiben mit der Ueberzeugung, auch dort, wo ich au-Berlich Gingelnen recht unliebfam erschienen bin, nur bem Intereffe ber Partei nach beftem Biffen und Gemiffen gedient gu haben. Gugen Richter."

Die "Saale-Zeitung" erfährt vom Berichterstatter der "No= woje Wremja", daß die neulich in ausländischen Zeilungen ver= öffentlichten Intervie ws vom Fürsten Bismarck selbst im Manuscript geschieben seien. Sine Bestätigung bleibt abzuwarten.

Der internationale Telegraphen con congreß in Paris durfte nach den über feine Berhandlungen vorliegenden Berichten mit seiner Arbeit gegen Mitte bieses Monats ab-schließen. Die Verhandlungen versprechen große Aussicht auf Einigung.

Graf Herbert Bismarck ist nach vierwöchentlicher Abwesenheit am Sonntag früh wieder in Friedrichsruhe angekommen. Die "Hamb. Nachr." wollen bestimmt wissen, daß der Graf während seine Reise keinerlei Art von journalistischen Insterviews gehobt hat. Die Berichte über angebliche Unterredungen von Berichterstattern mit dem Grafen Berbert entbehren jeglicher thatsäch icher Unterlage.

Gegen die in den vereinigten Staaten von Nordamerika ge-planten neuen Bollmafre geln haben sachfische Fabrikanten neuerdings eine Bittichrift an das Reichskanzleramt in Um= lauf gesetzt, worin es in Betreff der geplanten neuen Zollfätze heißt: "Dieselben sind keine Schutzölle mehr, sondern für die meisten Waaren Ausschlußverfügungen. Dit der Einführung berselben würde eine große Anzahl unserer Existenzen bedroht werden. Vielleicht im Anschluß an andere europäische Regierun-gen ist das deutsche Reich in der Lage, die amerikanische Regie-rung von der Einführung der neuen Zollsäße abzuhalten. Daß bies möglicherweise nur geschehen kann unter dem hinweis auf streng durchzuführende Repressionsmaßregeln, erscheint uns klar." Es steht zu hoffen, daß die deutsche Regierung bem Gegenstande Die verdiente Aufmerksamkeit zuwenden und in ihren Borftellun= gen bei ber amerikanischen Regierung auch Gehör finden wird, zumal in ben vereinigten Staaten felber eine ftarte Strömung, gegen bas neue Zollgeset sich geltend macht. Bon der beutschen Industrie werben vorzüglich die Stoffgewerbzweige durch bas Bollgesetz betroffen.

Rach einer Berfügung bes preußischen Kriegsministeriums follen für fämmtliche Armeecorps Militar = Bibliothefen gegrundet werben, die den Officieren und Sanitats-Officieren bes Friedensftandes, den Officieren des Beurlaubtenftandes und den höheren Beamten der Heeresverwaltung zur wissenschaftlichen Fortbildung in ihrem Beruse dienen sollen. Für jedes Armeecorps sind ein oder mehrere Garnisonorte, die solche Bibliotheken erhalten follen, bestimmt worden.

Ueberzeugung abbringen, die fie als eine Göttin in feinen Augen erscheinen ließ.

Geblendet burch ihre Schönheit, fah er Alles, mas fie betraf, in einem falichen, vertlärerben Lichte.

Nach einer ihm endlos lang erscheinenden Baufe antwortete

"Lorenz, ich will Dir versprechen, die Deine zu werden, wenn

Sie dachte nicht im Traume an die Möglichfeit.

Nach dieser im furzen, bestimmten Tone abgegebenen Erklärung verharrte bie schöne Lucie in dufterm Schweigen, bis ber Bug in die Bahnhofshalle ber Metropole einfuhr. Es gefcah Dies fo langfam, daß man beim Borübergleiten gang beutlich bie einzelnen Geftalten, welche bas Ginfahren bes Buges abwarteten, sehen konnte.

Im ersten Augenblick gewahrte Lucie Nichts als einige Badtrager und andere Bahnbedienstete; bann aber plöglich traten gerade vor ihr aus bem Schatten die Geftalten zweier Manner

"Du grundgütiger Simmel, da ift Sepburn!" ftieß fie ent= fest aus.

Der Schaffner öffnete die Thuren; man war nothgebrun= gen gezwungen, auszusteigen. Im nächsten Augenblid ein furger Schrei, - Abrian und Sepburn ftanden bem antommenbe Baar gegenüber.

Gine inhaltsvolle Baufe entstand.

Lucie wich zurud, als fürchtete fie, daß Abrian fie gu Bo= den schlagen werde. Lorenz wagte nicht bie Augen aufzu = schlagen.

Adrian war es, der in kaltem, gemessenem Tode endlich querft das Wort ergriff:

"Muß ich annehmen, Herr Doyle, daß Sie so freundlich gewesen find, der einzige Begleiter bes Fräuleins von Metland zu dem Rennen in Ugerton zu fein?"

Lorenz erging sich in unverständlichen Entschuldigungen; feine Begriffe von Dem, was fich grundeigentlich ichidt und nicht schieft, waren allerdings wenig genau ausgeprägt; fo viel verstand er jeboch, daß er nach Möglichkeit Diejenige schützen mußte, welche fich feiner Obhut anvertraut hatte.

(Fortsetzung folgt.)

Die Deutschen in London wollen den Fürsten Bismard, wenn er im Sommer nach England kommt, einen außerorbentlichen Willtommen bereiten. Die Festlichkeit wird wahrscheinlich die Gestalt eines Banketts annehmen, welchem ein großer Empfang folgen wird. Die "Nordd. Mug. 3tg." bemerkt zu dieser londoner Nachricht: "Gerade die Befürchtung solcher Schauftellungen ist es, welche bem Fürsten den Entschluß zum Reisen schwer macht. Die Nothwendigkeit, öffentlich zu reden, und die Anstrengungen, die ihm berartige Rundgebungen auferlegen, find Unannehmlichkeiten, denen fich der Fürst ohne Noth sicher nicht aussetzen wird."

In einer großen Anzahl von Wahlfreisen sind in der vergangenen Woche freisinnige Bahlversammlungen abgehalten worden, in benen die neue Militätvorlage erörtert und Resolutionen gefaßt wurden, welche dahin gingen, die freifinnigen Abgeordneten aufzufordern, keine Bewilligung neuer Solbaten ohne gleichzeitige Berfürzung ber Dienstzeit eintreten zu laffen. Tropbem wird aber gefagt, daß eine Anzahl freifinniger Abgeordneter in jedem Falle für die Borlage ftimmen

Der nächste focialdem ocratische Bartei-Cong re ß wird unmittelbar nach dem Ablauf des Socialistengesetzes Busammentreten. Als Die ter Zusammenkunft foll eine Stadt

in Mitteldeutschland in Aussicht genommen fein.

Der deutsche Sandwerkertag ist am Montag in Berlin mit einem Hoch auf unseren Raiser eröffnet worden. Der Beh. Rath Sieffert theilte mit, daß der Minifter für Sandel und Gewerbe zu feinem Bebauern am Erscheinen gehindert fei; er tonne indeffen versichern, daß der Minifter ben Beftrebungen gur Förderung der Sandwerksintereffen die lebhafteste Theilnahme entgegenbringe und der Anficht fei, daß auch die bevorstehenden Berhandlungen, wenn fie von dem Geifte der Sachlichkeit und ber Friedlichkeit getragen wurden, an ihrem Theile bazu bei= tragen würden, eine brauchbare Grundlage für eine gefunde Beiterentwicklung des Handwerks abzugeben.

#### Peutsches Reich.

3. M. ber Raiser und die Raiserin werben fich nunmehr am nächsten Donnerstag zur Besichtigung des Cüiraffir= Regimentes "Königin" nach Pasewalt begeben. — Am Montag ertheilte der Raiser eine Anzahl Audienzen, darunter dem Geh. Commercienrath Schlutow aus Stettin. Der verrenkte Fuß bes Kaifers ift wieder normal, der Monarch enthält fich nur noch des Gehens etwas, um den Fus nicht allzusehr von vornsberein wieder anzustrengen. — Die Kaiferin wohnte am Montag Bormittag ber Grundsteinlegung zu einer neuen Rirche im berliner Sumboldthain bei. Nachmittags unternahmen beide Majeftäten eine gemeinsame Spazierfahrt. — Das wegen des Unfalles des Raisers verschobene Mittagsmahl bei den taiferlichen Majeftaten für ben Bundesrath wird am 3. Juni, Abends 7 Uhr, stattfinden.

Der Kronpring von Italien trifft am 8. Juni in Potsbam ein und wird im dortigen Stadtschloß wohnen. Dem hoben Gaft ju Chen foll am 9. Juni Parade im Luftgarten, am Abend Zapfen eich, und am 10. auf dem Bornstedter Felbe ein Voregercieren der vier in Botsbam garnisonirenden Cavallerie

Regimenter erfolgen.

Pring Beinrich von Sanau, ein Sohn des letten Rurfürsten von Seffen, ist zum Ratholizismus übergetreten. Der Prinz hat diefer Tage in Fritzlar felbst das schon früher ver=

breitete Gerücht als wahr bezeichnet.

Die "Times" melden aus Zanzibar: Nach hier eingelau-fenen Nachrichten hat Dr. Peters auf seinem Durchmarsche burch Uganda dem vertriebenen König Mwanga gegen seinen Gegner Rarema und beffen Araber jum Sjege verholfen und ihn wieder zum unbeschränkten Herrscher Uganda's gemacht, wofür Beters bedeutende Zugeständnisse und Monopole für Deutschland erhielt.

#### Farlamentarisches.

Der Rachtragsetat, welcher bie Gehaltsaufbefferun. gen der unteren und mittleren Reichsbeamten regelt, ift in den Reichsämtern fertiggestellt und wird dem Bundesrath fofort zugeben. Der Reichstag wird also ben Gesetzentwurf bei seinem Busammentritt schon vorfinden.

#### Bur Beit ber Fliederblüthe.

Novellette von Ida Oppenheim.

Bor Jahren, juft als ber Flieder blühte, traf ich fie gum letten Mal. Gie mar nur für wenig Stunden in unfer Stadt= den gekommen, um Abichied von ihren Lieben ba braußen auf bem Friedhof zu nehmen. Sie wollte eine große Reise antreten. Wohin? -

Arm in Arm wanderten wir hinaus in ben milben Frühlingsabend. Der Sonne letter Strahl füßte ihr weiches, blon= bes haar, baß es stahlartig erglanzte und bie weiße Stirn bes übergarten Gesichtdens gleich einem Glorienschein umrahmte.

Berauschende Blumendufte trug der laue Abendwind uns entgegen. Er muhte fich vergebens, ein Roth auf die blaffen

Wangen meiner Gefährtin zu hauchen.

Wir faben uns heute nach jahrelanger Trennung jum erften Male wieder und schritten boch ftumm neben einander her, als hätten wir uns gar nichts zu fagen, zu berichten. Und den= noch waren wir uns unentbehrlich gewesen, liebten uns von Bergen und gemeinsame treue Ceinnerungen aus glüdlicher Rinberzeit knüpften uns fest aneinander.

3ch bachte mahrend unferer ftillen Wanderung an biefe fon= nige, lachende Rinderzeit mit ihren gabllofen Freuden und fleinen Leiben, ich dachte an fie und glaubte, daß auch Maja in Bebanten jene Tage Durchlebte.

Endlich brach ich das Schweigen, das mich anfing zu

ängstigen.

"Sieh," rief ich fröhlich, "da unten steht fie noch, unsere Fliederlaube mit dem felbstgezimmerten Tischen und den zwei Stühlen, lag uns bort hineingehen. Der Flieber buftet fo toftlich. Port muß die Rinde schmelzen, Die ftare Dein Berg umgiebt; dort in dem fleinen Raum, wo wir jo gludlich gemefen, wirft Du wieder Borte für Deine Freundin finden."

Sie zudte zusammen und fah mich mit einem leeren

"Richt dort hinein, ich tann den Duft nicht vertragen, laß uns weitergeben."

Sie war noch bleicher geworben, ihre Sand zudte in ber meinen. Es war eine schmale, garte Rinderhand und doch schien es mir, als zeigte fie ichon fruh ben Bug ber Schmerzen, als

#### Ausland.

Belgien. König Leopold steht jett am Scheidewege. Die belgische Regiorung ift bereit, die finanziellen Schwierigkeiten, in welchen ber swing fich durch seine Opfer für das Congo-Unternehmen befindet, zu beseitigen, um mit belgischen Staats. mitteln am Congo weiter zu wirthichaften, aber fie beansprucht natürlich auch ein Auffichtsrecht. Auf ber anderen Seite bietet eine machtige Bereinigung von Banten, felbstverftandlich unter schönem Gewinnantheil, dem Könige die gewünschten Millionen, mofür die neuen Eingangegölle des Congoftaates verpfandet merden sollen. In wenigen Wochen wird sich entscheiden, für welche Partei der König eingetreten ist.

Bulgarien. Bei ber Berlefung bes Urtheils im Sochverrathsproceß gegen Major Paniga bewahrte Letterer eine außerordentliche Kaltblütigfeit. Als die Worte verlesen wurden, daß er zum Tode durch Erschießen verurtheilt fei, bemühte er fich, zu lächeln, schüttelte ben Ropf und nahm eine Diene pollständiger Gleichgiltigkeit an. Später umarmte Panita die fechs Freigesprochenen, welche fofort den Gerichtsfaal verliegen

Frantreich. Mus ben fogenannten Ribiliftenverhaf tungen, über welche die Rachrichten bisher widersprechend lauteten, wird in der That recht wenig heraustommen. Bisher hat man kein wirkliches, schweres Belastungsmaterial ermitteln In Nigga bemonstrirten am Grabe ber Mutter Garibaldi's italienische republifanische Bereine, hielten Reden gegen den Ministerprasidenten Crispi und ließen die funf. tige italienische Republik hochleben.

Großbritannien. Die englische Regierung läßt erklären, daß die Absendung von vier Kriegsschiffen nach Reu-Fundland nicht mit den dortigen Fischercrawallen zusammenhänge, sondern nur zu lebungszwecken erfolgt jei. — Die Abreise des Colonialdirectors Ander fon nach Berlin zur Wiederauf= nahme der oftafrikanischen Colonialverhandlungen ift bis zur

nächsten Woche verschoben worden.

Defterreich-Ungarn. Im bohmischen Landtage beantwortete der Statthalter eine czechische Interpellation wegen der bekannten blutigen Bergarbeiterunruhen in Rürschau. Statthalter wies darauf hin, daß die Arbeiter wiederholt gur Rube ermahnt seien, aber alle Worte des commandirenden Officiers seien mit Hohn beantwortet. Die Arbeiter hätten zuerst angegriffen und dann das Militar Feuer gegeben. Unter den Getödte en und Verwundeten hätten sich viele fremde Elemente befunden, ein Berletter habe offen geftanden, daß Plunderungen beabsichtigt waren. Das Militär habe also durchaus seine Pflicht gehabt, sein Verhalten sei nur zu loben. — In dem Processe gegen die Ruhe störer von Biala erfolgte vor dem Gericht in Wadowice die Urtheilsverfündigung. 32 Arbeiter murben wegen Diebstahls und Gewalthätigkeit zu Strafen bis zu zwei Jahren schwerem Rerter verurtheilt.

Bortugal. Gine Bollichlacht hat es an ber portugiesischen Kuste gegeben, zwischen Fischern und Zollbeamten, welche die Ersteren an der Ladung von Contrabende zu hindern versuchten. In bem Sandgemenge wurden ein Beamter und fechs Fischer getödtet, auf beiden Seiten gahlreiche Personen ver= wundet. Da der ganze Bezirk in großer Aufregung ift, ift die

Bollwache erheblich verstärft.

Rufgland. 3m Binterpalais zu Betersburg hat ein Ga. labiner zu Ehren des Kronprinzen von Italien stattgefunden. Dreihundert Personen nahmen daran Theil. Der Bar trant auf die Gesundheit der italienischen Königsfamilie, der Kronpring antwortete mit einem boch auf ben Baren und bas ruffifche Raiserhaus.

#### Frovinzial = Nachrichten.

Flatow, 31. Mai. (Raifer Bilhelm = Dent mal.) Am 15. Juni cr. wird hierorts das bei Gladenbed in Berlin gegoffene, von Bildhauer Engel-Ronis modellirte Standbild Kaiser Wilhelms I. enthüllt werden. Die Joee zur herstellung dieses Denkmals ist vor noch nicht einem Jahre von unserem Mitbürger, dem General Agenten Kamke angeregt worden, und ohne jede fremde Hilfe ift es ihm gelungen, den größten Theil der hierfür erforderlichen Summe herbeizuschaffen. Ein Comité hat sich jett gebildet, um die Einweihungsfeierlichkeit vorzubereiten.

hatte fie fich oft, oft auf ein mubes, frantes Berg gelegt, um beffen unruhiges Pochen und Klopfen zu befänftigen, zu er-

Ich schaute besorgt zu ihr auf. "Du bist krank, Maja," sagte ich leise. "Du darist nicht fort, Du mußt Dir erst Ruhe und Erholung gönnen."

"Krant o nein," lachte sie fast überlaut und schrill. "Ich bin gefund und werde nicht eher froh, als bis ich endlich meinen Wanderdurft gestillt haben werde. Sieh, das wilde Zigeuner= blut will nicht aufhören raftlos durch die Abern zu jagen. Die Wogen des Oceans muffen die heißen Gluthen fühlen die mich zu verzehren drohen."

"Du fprichst in Räthseln, toll, Dich schüttelt ein Fieber," rief ich angstvoll. "Maja, was qualt Dich, vertraue mir.

Ich schlang meine Arme um ihre bebende Geftalt und zwang

fie, mich anzusehen. Ihre großen dunklen Augen öffneten fich weit, fie fprühten in einem eigen bamonischen Glanz. Die Rasenflügel behnten sich und die Lippen presten sich zusammen, als wollten sie gewaltsam einen Schrei unterdrücken.

"Sprich ein Wort, Maja," flehte ich in Thränen.

,Wenn ich nur konnte," feufzte fie. -Wir waren inzwischen an den fleinen Stadtwald gelangt

und gingen langfam weiter. Endlich machte Maja Halt. Sie fette sich auf eine kleine

Bank, von der aus man eine reizende Fernsicht hatte. Das murmelnde Bächlein zu unfern Füßen schlängelte sich wie ein Gilberband burch die grune Wiese, eingerahmt von Dichtem Weibengesträuch, blübenden Lergismeinnichten und boch empormucherndem Unfraut. Sein fanftes Raufchen ichien Maja zu beruhigen. Sie ftrich sich mit ber heißen Sand bas haar aus der feuchten Stirn und sprach:

"Was ich Dir erzählen will, klingt nicht neu. Es ist fast ein kleines Märchen, nur hat es nicht des Dichters Phantasie erbacht, sondern daß ein einfaches Menschenkind es erleben mußte. "Rennst Du Prinzeß Goldhaar," fuhr sie fort und um ihre

Lippen irrte ein leises, träumerisches Lächeln. Ich fannte dieses Lächeln, schlang meine Arme fester um

die bebende Geftalt Prinzeß Goldhaars und tauchte mein beifes Antlit in die wundervollen, duftigen Haarwellen, um die des - Endel, 1. Juni. (Generalpost meister Dr. Stephan.) Gestern gegen 8 Uhr Abends traf ber Staats. fecretar des Reichspostamts Dr. v. Stephan, von Ronig tone mend, hier ein, ftattete bem Raufmann 3. C. Schmidt einen einstündigen Besuch ab und begab sich alsbann zu Wagen zum Grafen Königsmard nach Kamnit, wofelbst heute eine größere Jagd stattfindet.

- Marienburg, 2. Juni. (Eine Ausstellung) von Lehrlingsarbeiten wird ber Gewerbeverein veranstalten und foll bieselbe bei Gelegenheit des hier im August stattfindenden Ge= werbetages des westpreußischen Centralverbandes abgehalten werden. Die besten Arbeiten follen prämitrt und die dazu nöthi= gen Geldmittel von den disponiblen Zinsen des bei der Bewerbeausstellung im Jahre 1884 erübrigten Capitals von 5000 Mart, welches der hiefige Magistrat verwaltet, entnommen werden. Da bie Zinsen des Capitals seit mehreren Jahren nicht verwendet find, fo hat der Borftand des Gewerbevereins in Aussicht genom= men, falls es nach bem Berwendungsplan zuläffig ift, mit einer entsprechenden Summe die hier ju begrundende Saushaltungs= schule zu unterstüßen.

- Diricau, 1. Juni. (Die Stadtverordneten haben eine neue Geschäftsorbnung) angenommen, in welcher u. A. bestimmt wird, daß die Stadtverordneten bei einer Strafe von 15 Mt. verpflichtet find, über die in geheimer Sigung geflogenen Berhandlungen Berichwiegenheit ju beobachten. Ferner ift bestimmt, das Stadtverordnete, welche sechs Mal unentschuldigt den Sitzungen fern geblieben ober zwei Mal wegen Verletzung ber oben genannten Pflicht bestraft sind, für die Dauer ber Bahlperiode von den Sigungen ausgeschloffen

- Danzig, 1. Juni. (Berschiedenes.) Bor eini= gen Tagen erlitt ein von ben in Reufahrmaffer anternden Torpedobooten beim Manövriren größeren Schaben. Es mußte beshalb auf ber kaiferlichen Werft eingedockt werden. Am anberen Tage war ber Schaden ausgebeffert. — Der Ende vorigen Jahres abgebrannte Theil ber foniglichen Gewehrfabrit ift wieder hergestellt und feit einigen Tagen in vollem Betriebe. Namentlich wird in der Schäftefabrik Tag und Nacht gearbeitet, um die verbrannten Bestände zu erfegen. - Der andauernde hohe Seegang hindert bie an dem gegenwärtig fehr lohnenden Flunbernfange. Die Nachfrage nach Flundern, die Anfangs Juni am wohlschmedenoften find, tonnte beshalb nicht gebedt werben.

Rouit, 31. Mai. (Ginem Radfahrer) hiefiger Stadt passirte vor einigen Tagen ein eigenartiges Bech. Derfelbe fuhr ben Landweg ober mehr Steig nach bem Babehaufe. Eine Speiche des hinterrades ging entzwei und gerieth in bie Berbindungskette in dem Augenblicke, als er über eine Brücke fuhr. Der unglückliche Sportsmann, stürzte mit fammt seinem Rabe in ben zum Glud nicht febr tiefen Graben. Erft mit Mühe gelang es ihm, sich und sein Rad wieder aufs Trocene ju bringen. Gine Erfaltung ift die Folge Diefes unfreiwilligen

- Rönigsberg, 31. Mai. (Ein buntes Paar) erschien beute auf unserem Standesamte: Gin Neger und eine Königsbergerin, die vereint burchs Leben zu wallen gesonnen find.

Rönigeberg, 31. Mai. (Schiffahrt.) 3m Monat Mai d 38. sind von See in den hiesigen Hafen 82 Dampfer und 84 Segelschiffe eingekommen. Von den Dampfern tamen 47 mit Studgut, 5 mit Saringen, 5 mit Rohlen, 3 mit Gra= nitsteinen, 2 mit Reis, 16 leer, 1 mit Granitplatten, 3 mit Cement und von ben Segelschiffen 17 mit Mauersteinen, 7 mit Cement, 16 mit Rohlen, 3 mit Rohlenteer, 2 mit Schlemmfreibe, 1 mit Stückgut, 1 mit Chamottwaaren, 1 mit Salz, 1 mit Feuerklec, 6 mit Dachpfannen, 3 mit Coaks, 1 mit Bech, 1 mit Briquetts, 1 mit Eisenwaren, 1 mit Kreibe, 2 mit Thon-röhren, 7 mit Kalksteinen, 4 mit Ballast, 2 mit Traß, 1 mit Thon, 3 mit feuerfesten Steinen, 1 mit Betroleum, 1 mit Del und 2 mit Schiefer ein. — Ausgegangen find im Monat Dai b. 38. von hier nach Gee: 81 Dampfer und 74 Segelschiffe. Bon ben Dampfern gingen 22 mit Studgut, 4 mit Getreibe 2c., 10 mit Solz, 17 mit Getreibe und Holz, 1 mit Rleie, 1 mit Hanf, 1 mit Flachs und Hanf, 2 mit Holz und Sanf, 2 mit Mehl, Getreibe, Sanf und von ben Segelschiffen 30 mit Getreibe. 3 mit Rleie, 32 mit Solg, 1 mit Dachpappe, 1 mit Leinkuchen, 1 mit Sanf und Teer, 1 mit Steinkohlen, 1 mit Anochen, 1 mit Sanf und 3 mit Rübfuchen aus.

Mondes Licht filberne Rete wob, mahrend fie mit leifer Stimme begann:

Prinzeß Goldhaar war ein wildes, unbändiges Kind, der kein Baum zu hoch, kein Sprung zu gewagt, kein Waffer zu tief war. Sie ritt, jagte, schwamm, sprang, sie trug ihre liebste, fleine Freundin über Graben, Pfüten, fie beschütte fie vor allen möglichen Gefahren, benen beide oft ausgesett waren bei ihren endlosen Streifereien burch Wald und Feld, zu denen fich bas gaghafte Braunäuglein nur der muthigen Gefährtin ju Liebe mit argem Herzklopfen entschloß.

Pringeß Goldhaar hatte ihre Mutter nicht gefannt, boch hatte man ihr erzählt, daß es meilenweit teine Frau gegeben hatte, die ihr an Schönheit gleich gewesen. Unter füblichem himmel war diese wunderholde Mädchenblüthe erblüht, eine heißere Sonne hatte fie beschienen. Ihre Augen follten schwarzen Diamanten geglichen haben und der Lippen Roth wetteiferte an Tiefe mit den Granaten. Bas Bunder, daß einen nordischen Jüngling, der seinen König auf einer Heersahrt geleitet, diese Blume bezauberte, daß er alles daran setze, um sie sich zu erringen. Er warb um ihre Liebe und bald führte er sie heim als sein ehelich Weib in seine Beimath.

Doch die Wunderblume konnte die kühle Luft, das feltsame Raufchen ber alten Gichen nicht vertragen. Die Augen waren getrübt burch zahllofe Thränen, bie fie weinte. Sie fehnte fich nach der blühenden, sonnigen Heimath, nach dem schönen Frühling und den lachenden Fluren, dem ewig blauen himmel.

Sie ftarb, nachdem fie jum erften Mal ihr Rind gefüßt. Der Gatte trauerte um fein fcones, geliebtes Weib tief. Er wandte seine ganze Liebe und Sorgfalt seinem Töchterchen zu und erzog sie ganz nach seinem Sinn. Das Kind war schön, wenigstens sagten es alle Leute. Es hatte die bunklen Augen ber Mutter und die hellen, blonden haare des Baters geerbt. Dazu war der Körper schlant, biegsam und geschmeidig. Wie glücklich war der Bater, wenn sein Kind neben ihm auf feurigen schmuckem Roß durch die Felder und Fluren sauste und der Wind die blonden Bopfe zauste, bis sie sich lösten und sie gleich einem Mantel, würdig einer Rönigin, umfloffen.

(Fortsetzung folgt.)

- Villau, 30. Mai. (Die Steinkohlen = Einfuhr) aus England hat in letter Zeit bei uns wieder einen großen Umfang angenommen. Es haben in dieser Woche bereits drei große englische Steinkohlendampfer ihre Landungen in unserem Hafen gelöscht, und gestern traf schon wieder ein Dampfer mit 150 Waggons Rohlen von England hier ein.

#### Focales.

Thorn, den 3. Juni 1890.

- Orbeneverleihung. Dem Dberft=Lieutenant a. D. v. Cafimir, bierfelbft, bisher im Infanterie-Regiment v. Borde (4. Pommericen) Dr. 21, ift ber fonigliche Rronen-Orben britter Rlaffe verlieben worben.

Muszeichnung. Der Raifer, welcher befanntlich fich febr für bas Studium ber raterländischen Geschichte interciffirt, bat jedem Bom= naffum eine ber im Jabre 1851 bei ber Grundfteinlegung ju bem Dentmale Friedrichs des Großen in Berlin gestifteten Broncemedaillen mit ber Bestimmung überwiesen, daß Dieselbe am 150jahrigen Bedenttage bes Regierungsantritts Friedrichs bes Großen bemjenigen Primaner überreicht werben foll, welcher Die beften Renntniffe in ber vaters ländischen Geschichte besitt. Auch das biefige Gymnasium bat eine berartige Medaille erhalten und Diefelbe nach einer entsprechenden Schul= feier bem Brimaner Barnhagen übergeben. Die Medaille trägt auf ber einen Seite bas Reiterftandbild Friedriche II.

- Der Coppernicusverein hat in seiner geftrigen Sitzung ben Affiftenten an ber t. f. Sternwarte ju Rrafau, Dr. Busgegunsti, als correspondirendes Mitglied aufgenommen. Dr. Busgegunsti, ein Bruder bes hiefigen Budbrudereibefigers gleichen Ramens, bat bas hiefige Reals symnafium befucht und im Babre 1879 fein Abiturientenegamen gemacht.

Berliner Schaufpiel-Enfemble. 3m Berbft mird Das berliner Schauspiel-Ensemble, Das vor ca. Drei Jahren hier mar und bier noch in febr gutem Undenfen ftebt, einen Chelus von 10 Borftellungen geben. Die Befellichaft fpielt jur Beit in Dreeden, mo fie große Erfolge ein= beimft. Die fünftlerifchen Rrafte befteben aus ben Derren: Director Mauthner, Reppler (Münchener Boftheater), Biera, German, Saat, Brunow, Dante, Richard, Fritidler, Bad, Mennadier, Rorner, Rofenow' Italie, Rober, Liebnit und ben Damen: Beneberg, Bent, Biquel' Bebrens, Sanden, Renard, v. Rabler, Rotted, Reumann. Bur Muf= führung gelangen u. Al. bort und voraussichtlich auch bier: "Dbette", "Fernande", "Eva", "Strobwittwe", "Bajadere", "Fall Clemenceau", "Die arme Löwin", "Die Quipows", "Generalfeldobrist".

- Beim Bettrennen gu Charlottenburg am Gonnabend, ben 31. v. Dits. und swar beim Breis von Dichats (Diftang 4000 Meter. 1000 Mt.) ertämpfte &t. Schlüter's 4j. bbr. St. "Geduld" (Et. v. Reiten.

ftein) Den zweiten Blat.

- Circus. Die geftrige Borftellung, arrangirt jum Beften ber Damen Rolger, mar bis auf wenige Blate ausvertauft, tropbem auch alle bisberigen Borftellungen ftets febr gut besucht maren. Die Fülle im Gircus, Die lauten, vielfachen Bravorufe und Die gabtreichen Blumenspenden, Die den Benefiziantinnen, wie auch dem Director ju Theil murben, find vollgültige Bemeife ber Beliebtheit, ber fich Die Rünftler ber Manege allerfeits erfreuen und ba folche Beliebtheit nur burch ein aufriedenftellendes Bange, burch gute Leiftungen und guten Pferdebeftand erreicht wird, ein fprechendes Beugniß fur bas Gute, mas ber Circus Rolzer bietet. Die allseitige gunftige Aufnahme veranlaßt auch die Direction, ber geftrigen Borftellung, welche eigentlich Die lette fein follte, noch brei weitere folgen und die lette am Donnerstage (Frohnleichnam) ftattfinden ju laffen, welche jugleich eine Benefigvorftellung für Die porgugliche Schulreiterin, Mile. Drouin, und bem Director Bean Rolger fein foll. Soffentlich finden auch biefe Runftler eine Ehrenauszeichnung, welche ihren Talenten gebührt. - Die Beneficiantinnen producirten fich geftern vielfach in Brogrammnummern und meh= reren Extraeinlagen. Buerft zeigte fich Frl. Paula als fichere Galopp-Boltigeuse, dann führte Frl. Abelbeid ben arabifden Schimmelbengft Saffan vor, beffen treffliche Dreffur vielfach unter lebhaftem Beifall bewunbert wurde. Frl. Baula und Frl. Elife producirten fich darauf im Berein mit heren Caffel an den Ringen, Frl. Paula und ber Director tangten einen feurigen Czardas und Frl. Glife ließ fich nochmals auf dem Banneau feben. In allen Diefen Rummern, benen noch als Einlage ber "Joden von Epfom" bes Directors bingugufugen mare, errangen Die Benannten fturmtichen Beifall, ber übrigens auch bei ben fonftigen Rummern des Brogramms ftatt batte, fo bag ber geftrige Abend nicht nur ber bestbefuchte, fonbern auch ber am beifälligften aufgenommene
- Der Berfuch ber Berleitung eines Dritten ju mahrheits= widrigen uneidlichen Ungaben vor der Untersuchungsbehörde gu Gunften eines Berbrechers, um benfelben ber Beftrafung zu entziehen, ift, nach einem Urtheil bes Reichsgerichts, I. Straffenats, vom 13 Februar 1890, als Begunftigung aus \$ 257 St.-B. ju beftrafen, wenn auch ber Berfuch fehlgeschlagen und ber Dritte fich nicht verleiten lief.
- Belde Temperatur follen unfere Getrante haben? Diefe Frage beantwortet Die "Beitfdrift für Rahrungemittelunterfuchung und Sygiene" in folgender Beife: Trintmaffer 12,5 Grad Celfius, Gelters. und Sodamaffer 14-16, Dier 14-16, Rothwein 17-19, leichter Weiß= wein 16, schwerer Weißwein 10, Champagner 8-10, Café und Thee 23-26, Diefelben gur Durftlöfdung 10-18, Fleifcbrübe 37-52, Diid 16-18, Rubwarme Milch 31-35 Grab.

a. Gefunden murbe ein Statut ber Ortstrankencaffe ber Stadt Memel auf bem Altstädt. Martt und eine golbene Broche am Bromberger Thor. Raberes im Bolizeifecretariat.

a. Polizeibericht. Geche Berfonen murben verhaftet.

#### Aus Nah und Fern.

\* (In ber Beit ber Erbbeeren,) Die nun angebrochen ift, benn icon liefert ber Bald bie toftliche Frucht, feien unfere iconen Leferinnen, beren garter Teint Die bekannten gelben, an fich febr niedlichen Tüpfelden zeigt, Die man gemeinhin Sommersproffen nennt, an ein altes Sausmittel erinnert. Die Sommerfproffen follen nämlich ver= fowinden, fobald man fie mit jerquetidten reifen Balberbbeeren beftreicht. Db's mabr ift, fann fich ja leicht eine Bebe felbft überzeugen.

\* (Neber ben Gifenbahn= Unfall), ber in ber Umgegend von Dakland (Californien) stattgefunden hat, werden ichredliche Ginzelheiten bekannt. In Folge der Nachläffigkeit eines Brudenwächters blieb eine Zugbrude über den tiefen Fluß offen, gerade als ein Schnellzug voll Touriften ankam. Der Maschinift, ber später ertrank, bremste zu spät. Glücklicherweise zerbrach ber Zug bei bem heftigen Fall, infolgebessen nur ein Salon-wagen ins Wasser stürzte. In diesem Salonwagen befanden sich fünfzig Passagiere, von denen die Mehrzahl, meist Frauen und Kinder ertranken. Im Wasser fand ein entseklicher Kampf siatt, wie sich das später erwies. Biele Leichen, vollständig kleiderlos, murben mit ichaumendem Munde vorgefunden und trugen alle Anzeichen eines furchtbaren Berzweiflungstampfes. Biele Leichen find von bem ftarten Strom ins offene Meer fortgeriffen.

- \* (Ein Tangvergnügen.) Bei einem Tanz, welcher in der vorigen Woche in Grafinau bei Arnstadt abgehalten murbe, fturzte die an ber Dede ungenügend befestigte Betroleumlampe in den Saal und explodirte. Das auslaufende Betroleum fette den Fußboden in Brand und es entstand nun unter den Unwesenden ein so furchtbarer Schreden, daß Alles entsetzt nach dem einzigen Ausgange, nach ber Treppe flüchtete. In bem Wirrwarr fturzten einige Leute auf der Treppe hin, die folgenden fielen über sie hinweg und so bildete sich ein Menschenknäuel, der weder vor- noch rudwärts sich bewegen konnte. Als endlich Beruhigung eingetreten war, fand man eine Frau und ein junges Madchen todt vor, dieselben maren gertreten und erdrückt; außerdem haben dreizehn Personen durch Rippenbrüche, Gehirnerschütterungen und ftarte Quetschungen Schaben erlitten.
- \* (Geschäftswelt gegen Kirchenregiment.) In Cöpenick bei Berlin war die Geschäftswelt sehr dadurch ge= schäbigt, daß ber Nachmittagsgottesdienst auf die Stunden von fünf bis sechs Uhr Nachmittags verlegt worden war, und während biefer Zeit alle Geschäfte und Locale geschloffen werden mußten. Diese Unterbrechung wurde allgemein schwer empfunden, man einigte sich und erklärte dem dortigen Oberprediger gerade beraus, wenn teine Menberung eintrete, wurden bei ben nachften Gemeindefirchenrathswahlen nur Gaftwirthe zu Kirchenrathen gewählt werden. Angefichts diefer geschlossenen und entschlossenen Haltung hat die Kirchenbehörde nachgegeben, und den Gottesdienst verlegt.
- \* (Arbeiterbewegung.) In Cassel haben alle Drofchtenbefiger ben Betrieb eingestellt. In einer Erklärung, welche fie in den Zeitungen veröffentlichen, heißt es, daß bie Barten ber polizeilichen Borichriften fie gu diefem Beschlusse genöthigt haben. — In Königsberg in Pr. ift ein all-gemeiner Streit der B ött ch ergefellen ausgebrochen. — In Wien haben die Dach deckergehilfen die Arbeit
- \* (Ruffische Blätter) hatten vor einigen Tagen ermahnt, daß es in Berlin ju Streitigkeiten wegen bes Plates des Reichskanzlers bei öffentlichen Gastmählern gekommen sei. Diese Frage ift schon zu Zeiten des Fürsten Bismarck bahin entschieden, daß ber Reichskanzler allen nichtfürstlichen Bersonen im Range vorangeht, mogen sie nun Militars sein ober bem Civilstande angehören.
- \* (Der neuernannte bayerische Mini= sterpräsident Freiherrn von Crailsheim entstammt einer protestantischen, frantischen Familie. Als Sohn eines Cavallerieofficiers 1841 geboren, studirte er in Erlangen, Leipzig und Zürich Jura. 1870 wurde er in das Handelsmi-nisterium, im nächsten Jahre in das Ministerium des Aus-wärtigen berufen, wurde 1879 geheimmer Legationsrath und übernahm am 4. Märg 1880 das Minifterium des Auswärtigen. Frhr. von Crailsheim steht am bayerischen Hofe im besonderen Anfeben, ift auch häufig zu Berhandlungen mit ber Reichsregie= rung in Berlin erschienen.
- \* (Der 200jährige Todestag des "Trompeters von Säffingen") war am 31. Mai. Die auf bem Säffinger Friedhofe befindliche lateinische Grabschrift besagt: "Emige Ruhe für Seele und Leib suchte im Leben und fand burch einen glückseligen und ruhigen Tob das in gegenseitiger Liebe unvergleichliche Chepaar Herr Franz Werner Kirchhofer und Frau Maria Ursula v. Schönauw, er am letten Mai 1690 und fie am 21. März 1691. Sie mögen in Gott leben."

\* (Raimund . Denkmal.) Im Beisein des Statt= halters, des Bürgermeifters, sowie zahlreicher Schauspieler fand am 1. d. in Wien, die feierliche Grundsteinlegung zu einem Denkmal für Ferdinand Raimund ftatt.

- \* (Bon dem in Erfurt abgehaltenen fiebenten Deutschen Maurercongreß) berichtet bie "Köln. Zig." noch, daß am Donnerstag über die wirthschaftliche und sociale Lage ber Maurer verhandelt und statistische Mit= theilungen von Interesse über biese gemacht wurden. Darnach beträgt die Arbeitszeit in den meiften Orten 10 und 11 Stun= ben, nur in 7 geht sie über 11 hinaus und nur in einem Orte erstreckt sie sich auf 91/2 Stunden. Die statistischen Erhebungen, welche fich auf 152 Stadte beziehen, ergaben für 120 Stadte eine Gefammtzahl von 67 994 Maurern. Das Durchschnittsalter ber 9245 Maurer, welche die Fragebogen beantwortet haben, beträgt 35 Jahre. Berheirathet sind von der angegebenen Anzahl 6661, ledig 2584. Der Stundenlohn schwantt zwischen 18 bis über 60 Pf. In 18 Städten beziffert er fich auf 18 bis 25, in 51 auf 25 bis 30, in 29 auf 30 bis 35, in 17 auf 35 bis 40, in 17 auf 40 bis 45, in 6 auf 45 bis 50, in 7 auf 50 bis 60 und in 3 auf über 60 Pf.
- \* Belde Dimensionen ber Begas'sche Wonumentalbrunnen aufweisen wird, beweist die Riefenfigur des "Neptun", welcher den Aufbau des mächtigen Werkes tront. Dasselbe ift so groß, daß das Bein des Wassergottes einem Grenadier des 1. Garde-Regiments zu Fuß bis jum Scheitel reicht und auf ber flachen ausgestreckten Sand Neptuns bequem ein erwachsener Mann fteben fann. Bon ebenfo riefigen Dimensionen sind die Wasserthiere, welche das Becken zieren, wie Crofodile, Wafferschlangen, Delphine, Schildfroten u. s. w. Auch die Tritonen sind in riefigen Umfängen ausgeführt.
- \* (Nur ein paar Tacte!) Dieser Tage feierte in einem berliner Local ein gewisser H. seine Hochzeit. Unter ben Gästen befand sich auch ein "schneibiger" Sergeant, ein ehemaliger Regimentscamerad bes jungen Stemannes. Gegen diefen erwachte mit einem Male die Eifersucht des H., der wohl auch von seinem "Glücke" ein wenig berauscht war, so daß er seiner jungen Frau auf bas Ernftlichfte unterfagte, mit bem Militar noch einmal zu tangen. Als aber ihr herr und Gebieter fich auf einige Zeit aus bem Saale entfernt hatte, und ihr ber Gergeant bei den Klängen eines Walzers zuflüfterte: "Nur ein paar Tacte!" da konnte Frau S. nicht widerstehen. Doch die "paar Tacte" follten die letten fein, welche fie für langere Beit gewalzt. Denn plöglich ftand por ihr ber Gemahl und nicht mehr ber Sinne Meister, riß er die Gattin mit derartiger Gewalt aus ben Armen des Sergeanten, daß fie mit lautem Aufschrei zu Boden sank und nicht mehr sich zu erheben vermochte. Dian hob die Aermste auf und trug sie, die noch mit Myrthe und Schleier geschmückt war, nach der nächsten, in der Abalbertstraße belegenen Sanitätswache, woselbst die Untersuchung ergab, daß Frau H. einen boppelten Bruch des rechten Fußes erlitten hatte. Mittelft Droschke war die Verunglückte, nachde m ihr auf der Wache die erfte nothige Silfe zu Theil geworben, nach der elterlichen Wohnung geschafft.

#### Kandels . Nachrichten.

Berlin, 2. Juni. Städtischer Centralviebhof. (Amtlicher Bericht der Direction.) Seit vorgestern waren nach und nach zum Berkauf: 3466 Rinder, 10 454 Schweine, 1308 Rälber, 17500 Samme!. Rinder wurden vorgestern und gestern fo flott gehandelt, daß heute nur noch circa 600 in die Verkaufshalle übergeführt wurden. Geringe, magere Waare war außerst knapp und wurde daher sehr gut, theilweise sogar über Notiz bezahlt. I. 59—62 Mt., II. 54—57, III. 51—53, IV. 46—50 Mt. pro 100 Pfd. Fleischgewicht. — Auch Schweine hatten gestern sehr lebhaften handel und erzielten geftern und heute in Folge guter Fleischmärkte, fühler Witterung und ftarken Exports beffere Preise als am letten hauptmarkt. Es wurde ausverkauft. 1. 55 Mt., ausgesuchte Posten darüber; II. 52 - 54 Mt., III. 48 - 51 Mt., pro 100 Pfund mit 20 Procent Tara. Der Ralbermartt geftaltete sich im Allgemeinen gut. I. 60—62, ausgesuchte Posten barüber; II. 54—59, III. 45—54 Pfennig pro Pfund Fleischgewicht. — Bei Hammeln veranlaßte ftarker Begehr ber Exporteure sowie in Folge guter Fleischmärkte auch ber hiesigen Schlächter ein rapides Steigen der Preise bei flottem Sandel und Raumung des Marktes. I. 55-58, beste Lämmer bis 60; 11. 52 bis 55 Pfg. pro Pfund Fleischgewicht.

Thorn, 3. Juni 1890.

Wetter: schön.
Mies pro 1000 Kiso ab per Bahn.
Weizen, flau, 125pfd. hell 174 Mt, 129pfd. hell 176 st.
bell 178 Mt. Roggen, febr flau, 122/3pfb. 140 DRf., 125/6pfb. 141/2 DRt.

Gerfte, obne Sandel. Erbfen, obne Sandel. Dafer, 148-152 Mt.

Danzig, 2. Juni. Beizen loco flau, per Tonne von 1000 Kilogramm 1841.—188 Mf. bez. Regulierungsvreis bunt lieferbar transst 126pfd. 137 Mt., zum freien Berkehr 128pfd. 185 Mf. Roggen loco unv. per Tonne von 1000 Kilogr., grobkörnig per 120pfd. inländ. 135—136 Mf. Regulierungspreis 120pfd. lieferbar inländischer 137 Mt., unterpoln. 100 Mt., transst

Wochenmarft.

| Durchichnittspreise. Mit. Tborn, ben 3. Junt. 1890. |           |      |                              |              |          |      |     |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------|--------------|----------|------|-----|--|--|
| Butubr: bedeutend.                                  |           | Wit. | Mt.   Bf.    Berfebr. ftart. |              | f.       | DRt. | 羽.  |  |  |
| 2Betten                                             | à 50 Rg.  | 8    | 80                           | Il Wale      | 21/28g.  | 1    | 1-  |  |  |
| Rogaen                                              | "         | 7    | 50                           | Barbinen     |          | _    | 30  |  |  |
| Gerste                                              | "         | 6    | 10                           | Rrebse große | a School | 3    | -   |  |  |
| Bater                                               | "         | 7    | 06                           | fleine       | **       | 2    | -   |  |  |
| Erbien                                              |           | 6    | 90                           | Rothfohl     | a Ropf   | -    | -   |  |  |
| Strob                                               | Bund      | -    | 60                           | Weißtohl     |          | -    | -   |  |  |
| Den                                                 | "         | -    | 70                           | Robirüben    | à Mol.   | -    | 50  |  |  |
| Rartoffeln                                          | a 50 Ra.  | 1    | -/                           | Bwiebeln     | à R'A    | -    | 30  |  |  |
| Rartoffeln fr.                                      | a 1/2 Rg. | -    | 25                           | " frische    |          |      | 10  |  |  |
| Butter                                              | à 1/2 Rg. | -    | 80                           | Gier         | a Mol.   | -    | 170 |  |  |
| Rindfleisch                                         | "         | -    | 60                           | Gänse        | a Paar   | -    | -   |  |  |
| Ralbfleisch                                         |           | -    | 50                           | Dühner       |          | 2    | 20  |  |  |
| Dammelfleisch                                       | "         | -    | 50                           | junge "      | a Baar   | 1    | 20  |  |  |
| Schweinefleisch                                     | "         | -    | 70                           | Enten        | - 00     | 2    | 40  |  |  |
| Dechte                                              | 10 11     | _    | 50                           | Tauben       |          | -    | 70  |  |  |
| Bander                                              |           |      | 60                           | Mepfel       | 2 Bfd.   | -    | 20  |  |  |
| Rarpfen                                             | "         | -    | 60                           | Spargel      | 21/2Rg.  | -    | 50  |  |  |
| Schleie                                             | "         | -    | 40                           | Spinat       |          | -    | 05  |  |  |
| Barse                                               | "         | 100  | 50                           | Salat        | 6 Röpfe  | -    | 10  |  |  |
| Rarausche                                           | "         | -    | 40                           | Radieschen   | 3Bund    | -    | 10  |  |  |
| Breffen                                             |           | -    | 40                           | Gurten       | Stüd     | -    | 30  |  |  |
| Blete                                               | offe Fred | -    | 40                           | Mobrrüben    | 3 Bund   |      | 25  |  |  |
| Weißfische                                          | "         | -    | 25                           | Stadelbeeren | Maag     | 1000 | 05  |  |  |
| Stöhr                                               | "         | -    |                              | Schoten      | a Pid.   | -    | 80  |  |  |

#### Telegraphifche Schluftcourfe.

| Berlin, den 3 Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |              |           |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------|--|--|
| Tendeng de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er Fondsbörse: ableschmacht.     | 3. 5. 90.    | 2. 5. 90. |  |  |
| Russis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235,20                           | 235,75       |           |  |  |
| Wech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 234,50                           | 234,90       |           |  |  |
| Deuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,80                           | 101,         |           |  |  |
| Bolni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68,20                            | 68,10        |           |  |  |
| Bolni .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65,50                            | 65,70        |           |  |  |
| West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,-                             | 98,70        |           |  |  |
| Disci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | onto Commandit Antheile          | 223,70       | 224,20    |  |  |
| Deste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rreichische Banknoten            | 174,85       | 174,75    |  |  |
| Beizen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Juni=Juli                        | 199,—        | 199,25    |  |  |
| Para Shalls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | September Dctober                | 181,25       | 182,50    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | loco in New=York                 | 96,50        | 95,50     |  |  |
| Roggen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000                             | 154,—        | 155,      |  |  |
| A CONTRACTOR OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Juni=Juli                        | 152,20       | 154,      |  |  |
| - NO. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Juli-Mugust                      | 150,-        | 152,      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geptember=October                | 149,         | 150,75    |  |  |
| Rüböl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Juni                             | 68,-         | 67,30     |  |  |
| The State of the S | Geptember=Detober                | 55,80        | 55,60     |  |  |
| Spiritus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | over loco                        | 54,70        | 54,80     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70er loco                        | 35,-         | 35,       |  |  |
| The second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70er Juni-Juli                   | 34,-         | 33,90     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70er August=September            | 34,80        | 34,80     |  |  |
| Reichsbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -Discont 4 pCt — Lombard-Binsfuß | 41/2 reip. 5 | pCt.      |  |  |

Bafferstand ber Beichiel am 2. D Mitt. 12 Uhr am Bindepegel . oom

#### Sommerfahrplan vom 1. Juni 1890. Fahrplanmässige Züge

#### Abfahrt von Thorn: nach Alexandrowo

7,35 früh. 12,09 Mittags. 7,16 Nachmittags. nach Bromberg

7,33 früh.
12,07 Mittags.
5,55 Nachmittags.
10,58 Abends.

nach Culmsee, Culm, Graudenz (Stadi-Bahnhof.) 8,5 früh. 2,21 Nachmittags. 6,39 Abends.

nach Inowrazlaw

7,05 früh. 12,07 Mittags. 7,26 Nachmittags. 10,56 Abends.

nach Insterburg (Stadt-Bahhof.)

1,- Nachts.

7,42 früh.
11,12 Mittags.
2,48 Nachmittags
7,19 Abends

Ankunft in Thorn: von Alexandrowo 9,51 früh. 4,16 Nachmittag. 10,11 Abends. von Bromberg

7,20 früh. 10,38 Mittags. 5,55 Nachmittags. 12.38 Nachts.

von Graudenz, Culm, Culmsee (Stadt-Bahnhof.) 9,6 früh. 5,15 Nachmittag. 9,24 Abends.

> von Inowrazlaw 7,25 früh. 10,15 Mittags. ,01 Nachmittags. 10,40 Abends.

von Insterburg (Stadtbahnhof.) 6,44 früh. 11,53 Mittaga. 5,34 Nachmittags 10,41 Abenda,

# Wan Houten's Cacao

Bester - Im Gebrauch billigster.

1/2 Kg. genügt für 100 Tassen feinster Chocolade. Ueberall vorräthig.

#### Befanntmachung.

In Folge der am 1. d. M. erfolgeten Aenderung des Eisenbahnfahrplanes werden die regelmäßigen Fahrten des Fährdampfers bis 11 Uhr 5 Minuten ausgebehnt. Um diese Zeit fährt ber Dampfer jum letten Dtal vom linken Weichselufer ab.

Thorn, ben 2. Juni 1890.

Der Magistrat.

#### Bekanntmachung.

Die Stelle bes hiefigen Rämmerei= Raffen-Rendanten ift sofort zu besetzen. Das Gehalt beträgt 3150 Mt. und fteigt in 3 fünfjährigen Perioden um je 150 Mt. auf 3600 Mt. Als Caution find 10 000 Mt. zu hinterlegen. Für feine Sinterbliebenen hat ber Ren= dant Anspruch auf Wittwen- und Baisengelb.

Wir fordern hierdurch Bewerber, welche im Raffenwesen erfahren find und sich über die erfolgreiche Verwal= tung größerer öffentlicher Raffen burch Beugniffe ausweisen konnen, auf, fich unter Beifügung diefer Zeugniffe und eines furgen Lebenslaufs bei uns bis zum 25. Juni er. zu melben. Thorn, den 23. Mai 1890.

Der Magistrat.

Berdingung von hintermauerungsfteinen und von Schmiede= und Schlofferarbeiten.

Für ben Umbau ber alten Garnison-Bäderei in Thorn follen nachstehende Arbeiten und Lieferungen:

Loos I. Lieferung von hintermauerungsfteinen im Werthe von rb. 3300 Mark,

Loos II. Schmiede= und Gifenarbei= ten im Werthe von rb. 2800 Mark

im öffentlichen Wettbewerb vergeben werben.

Die Zeichnungen, Berdingungsan= ichläge und Bertragsbedingungen liegen im Büreau der Bauverwaltung für den Neubau der Dampf-Waschanftalt zu Thorn zur Einficht aus. — Abichriften ber Berdingungs-Anschläge u. der Vertragsbedingungen können eben= daher gegen Erstattung ber Schreib= gebühr bezogen werben.

Zuschlagefrist 4 Wochen. Berfiegelte und mit entsprechender Aufschrift versehene Angebote sind bis

jum Dienstag, 17. Juni cr. Vormittags 11 Uhr bem vorgenannten Bureau portofrei

einzusenden. Der Garnifon-Bauinfpector Saigge.

Der Rgl. Reg. Baumeifter. Mühlenbruch.

#### Bekannimadung.

Die dem unterzeichneten Magistrat von dem hiefigen Kreisausschuß als Sectionsvorstand des Westpreußischen landwirthschaftlichen Berufsgenoffen= ichaft behufs Einziehung ber Beiträge von den dem Gemeindebezirk der Stadt Thorn angehörenden Genoffenschafts= mitgliedern zugestellte Heberolle wird in unserer Stener = Receptur gemäß § 82 des Gesetzes vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfallversicherung ber in land- und forstwirthschaftlichen Betrie-ben beschäftigten Bersonen mahrend 2 Bochen, und zwar vom 30. Mai bis incl. 13. Juni d. J. in den Dienst= ftunden gur Ginficht der Betheiligten ausliegen, was hierdurch bekannt ge-

Thorn, den 27. Mai 1890.

Der Magistrat.

Deffentliche freiwillige

Berfteigerung. Donnerstag, ben 5. Juni 1890. Bormittags 10 Uhr

werbe ich auf bem hiesigen Liehmarkte

1 Galbverdeckwagen und
1 Federbritschte

öffentlich an den Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung versteigern. Nitz,

Gerichtsvollzieher in Thorn.

Befanuntmachung.

Wir bringen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß für die Büge von Bahnhof Thorn nach der Uferbahn und umgekehrt folgender Fahrplan aufgestellt ist, welcher vom 1. Juni 1890 ab in Kraft treten wird:

| Zug<br>I.        | verläßt<br>Bahnhof Thorn<br>5 Uhr 35 Min.<br>früh | trifft ein auf<br>der Uferbahn<br>5 Uhr 56 Min | fährt ab von<br>der Uferbahn<br>6 Uhr 16 Min. | trifft ein auf<br>Bahnhof Thorn<br>6 Uhr 39 Min. |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bug<br>H.<br>Bug | 12 Uhr Mittags                                    | 12 Uhr 21 Min.                                 | 12 Uhr 41 Min.                                | 1 Uhr 4 Min.                                     |
| III.             | 6 Uhr 20 Min.<br>Nachmittags                      | 6 Uhr 41 Min.                                  | 6 Uhr 55 Min.                                 | 7 Uhr 18 Min.                                    |
|                  | Thorn, den                                        | 30. Mai 1890.                                  |                                               |                                                  |

Der Magiftrat

# Serienloos-Genossenschaft

bezweckt das gemeinsame Spiel von Serienloosen und Prämien-Anleihen

In 12 (monatli= chen) Ziehungen mit Gewinnen im Gesammtbetrage von 5.146,800 Mart

pro Jahr Mt. 48. Redes Loos gewinnt, pro Monat Mt. 4.

Grfte Ziehung am 15. Inni cr. Jahres-Spielplan auf Wunsch franco per Post. Serienloos - Genossenschaft in Berlin, Berlin SB., York:Str. 73.

Sauptgewinn: 600 000 Reichsmark baar. Original-Looje 3. Klaffe (Ziehung 16.-18. Juni 1890) für 3. u. 4. Klaffe berechnet zur 182. Preuß. Lotterie versendet gegen Baar: 1/1, à 240, 1. à 120, ½ à 60 Mt.), ferner kleinere Antheile mit meiner Unterschrift an in meinem Besit besindlichen Original-Loosen, Preis sür 3. u. 4 Klasse: 16, ½, 1/16, 13, ½, 6,50, ½, 3,25 Mt.)

Sauptgewinn: 500,000 Reichsmark baar. Original = Raufloose 4. Klasse jur Berliner & lossfreiheit - Lotterie (Biehung: 9 Juni 1890, stenster Gewinn: 1000 Mart baar) veriendet gegen baar, so lange der Borrath reicht: 1/1 a 116, 1/3 a 58, 1/4 a 29, 1/3 a 15 Mt. (Breis für 4. u. 5. Klasse: 1/1 188, 1/3 94, 1/4 47, 1/3 24 Mart; ferner intbeltvolloose mit meiner Unterschrift an in meinem Besit befindlichen Original-Loosen für 4 u. 5. Klasse gültig: 1/2 a 90, 1/4 a 45, 1/3 a 23, 1/3 a 12, 1/3 a 6 Mart. — Gewinn - Ausgablung planmäßig obne jeden Ibyia, sowohl dei Original- wie bei Antbeil-Loosen Carl Mahn, Lotteriegeschäft in Berlin S, W., Neuenburger Straße 25. (gegr. 1868.)

Buchdruckeres

#### Ernst Lambeck.

Bäckerstr. 255 Thorn Bäckerstr. 255 Verags-Buchhandlung,

Verlag & Expedition der "Thorner Zeitung."

Empfiehlt sich zur Anfertigung aller Drucksachen in sauberer Ausführung und schnellster Lieferung als:

Geschäfts=, Adress= und Visiten - Karten, Preis = Couranten, Prospecten, Plakaten,

Circularen, Rechnungen, Briefköpfen, Speisenund Wein-Karten etc.

Schwarz - und Bunt - Druck.

Ferner empfehle mein grosses Lager in Dürener Briefpapieren, Cartons und Couverts,

fein illustrirter Tischkarten, Tanzordnungen etc. zu den billigsten Preisen.

Privatflinif für Frauenfrantheiten und Geburtshülfe

Dr. Pomorski, Specialarzt für Frauenfrantheiten und Geburtshülfe, langjährigen Uffiftenten ber Berren Prof. Grawitz in Greifsmald und

A. Martin in Berlin un ent gelt liche Politinit für Unbemittelte täglich 12-1. Polizeil. Befanntmachung. Es wird hierdurch in Erinnerung

gebracht, daß Vorrichtungen, welche den Abzug des Rauches nach den Schorn= fteinen zu verhindern geeignet find, als Rlappen, Schieber und bergl. bis jum 1. October 1890 unter allen Um= ftänden beseitigt sein müffen.

Zuwiderhandlungen gegen die Po-lizei-Verordnung vom 8. Juni 1888 ziehen Gelbstrafen bis zu 9 Mart ev. 3 Tage Haft nach sich, außerdem müßte die Entfernung der Ofenklappen pp. ev. burch Zwangsstrafen (bis zu 60 M.) erzwungen werden.

Auf Rauchrohre, welche offenen Raminen zur Rauchableitung bienen, finden die Bestimmungen teine Un=

Thorn, den 13. Mai 1890. Die Polizei=Berwaltung

Eisenbahnftrede Marienwerber Rebhof auf Bemarfung Tiefenau follen an einen Unternehmer vergeben werden und ist hierzu Termin auf

Donnerstag, 12. Juni d. 3. Vormittags 11 Uhr auf dem Büreau der Gisenbahn-Bau- Billets à 50 Bf. find im Bor-inspection Graudenz II angesett, wo verkauf zu haben in ben Cigarrenhandbie Berdingungsunterlagen zur Ginficht lungen ber Berren Duszynski und ausliegen und von wo diese gegen Henczynski. Einsendung von 1,5 Mt. bezogen werden fonnen.

Graudenz, den 31. Mai 1890. Der Eifenbahn-Bauinspector Boysen.

Carl Mallon, Altftäbtifcher Martt 302. Tuchhandlung

Maassgeschäft für feine Berrengarderobe.

Ein zweispänniger

## Autichwagen

ift billig zu verkaufen bei Hecht & Ewald Thorn.

1 Rinderwagen und eine Schub: machermaschine zu verkaufen bei Frau Dziuk, Tuchmacherstraße 180.

Gin fast neuer

ist billig zu vert. L. Wisniewski, im hause des herrn Krug, Bromb. Borftadt, Rajernenftraße.

Betten, im guten Zustande, zu ver-taufen. Bäderftr. 229, I.

Mehrere Schlafburichen finden Aufn. bei Frau Dziuk, Tuchmstr. 180

5 bis 6 Walergehilfen tonnen fofort eintreten bei

A. Burczykowski, Malermeister, Gerberftraße Mr. 276b.

Ein Dausdiener. unverheirathet, findet Stellung bei Beano Richter.

Einen ordentlichen

Laufburichen fuchen

C. B. Dietrich & Sohn 2 Tifchlergefellen tonnen fofort in Arbeit treten.

Borucki, Moder.

Gine Wohnung in mein, neuerbaut. Saufe 3. Stage. 4 Zimmer und Zubehör ist von sofort zu vermiethen. Preis incl. Bafferlei-Seorg Voss. tung 650 Mt.

Sommerwohnungen -Bu vermiethen Fifmerftr. 129b. Doblirtes Zimmer jum 1. Juni. Schuhmacherstr. 421.

Statt besonderer Meldung. Hedwig Wollenberg Julius Leipziger Berlobte.

Breslau.

Mittwoch, 4., Donnerftag, 5. n Freitag, 6 Juni er. humoriftische

ber allbeliebten

Quarteti= und Concert-

langer Die Arbeiten und Lieferungen für Reimund Hanke, Zimmermann. ben Bau von 10 Durchläffen an der Krause, Klar, Schadow, Ohaus und Franke.

Gaftfpiel bes berühmten Damendarftellers Albert Ohaus. Renes, hochintereffantes Programm.

Anfang 8 Uhr. Gintrittspreis 60 Pfg.

Circus Kolzer.

Auf dem Stadtgrabenterrain neben bem Rriegerdenkmal.

Auf allgemeines Verlangen. Dienftag, b. 3., Mittwoch, b. 4 u. Donnerftag, b. 5. Juni er. Täglich Abende 8 Uhr: Groke Vorstellung

mit neuer Abwechselung. Um weiteren regen Besuch bittet

Die Direction.

### XXXXXXXXXXXXXXX

**Tedinifer=Berein** Thorn.

Die am Sonntag, den 1. Juni cr. von obigem Berein beabsichtigte Dampferfahrt

ift bes falten und unbeftändigen Betters wegen auf Countag, 15. Juni er. verlegt worden, welches allen eingela= benen Baften und Bekannten gur geft. Beachtung mitgetheilt wird.

Der Vorstand.

Deffentliche Berjammluna

ber Maurer Thorns und Umgegend findet ftatt Mittwoch, 4. Juni c. Abends 8 Uhr im Saale des frn. Holder-Egger. Um zahlreiches Er-Der Borftand. icheinen bittet

Victoria : Garten. Mittwoch, ben 4. Juni cr. Nachm. Waffeln.

Hochfeine

Matjesheringe, neue Ptalta=Kartoffeln J. G. Adolph.

Die von Frl. Siemssen, Altstädter Markt Nr. 428, bewohnten Räumlichkeiten find an eine alleinstehende Berfon vom 1. October cr. gu perm. Aron S. Cohn.

Cine Bohnung, 5 Bimmer nebft Bubehör, Copp. Str. Rr. 185, per 1. October zu vermiethen.

20w. Schwarz.

In meinem Saufe, Schuhmacherftr. 386b, find per 1. October, in ber ersten Stage zwei Wohnungen, je vier Zimmer, Entree, Zubehör u. Baffec-leitung zu vermiethen. A. Schwartz.

Ein möbl. Zimmer von sofort billig zu vermiethen Tuchmacherstraße 187/88 Sof 2 Tr. rechts.